## Intelligenz-Wlatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligenz-Comtair im Posthause.

Nº 145. Donnerstag, den 18. Juni 1835.

Ungekommene Fremden vom 16. Juni.

fr. Pachter Rafgewefi aus Bieganowo, fr. Pachter Rampf aus Czechn, Br. Pachter Rarbti aus Artufemo, I. in Ro. 33 Wallfichei; Br. Refer. Benfel aus Liebemubl, fr. Mufifus Preif aus Breelau, I. in Ro. 136 Wilh. Str.; Die Sen. Bilberhandler George und Perelli que Berlin, Sr. Pachter Klutowefi aus Rione, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Pachter Emiffineffi aus Boromto, Br. Amterath Senger und Sr. Defonom Speichert aus Polajewo, Sr. Onteb. v. Beromefi aus Grodzisczto, I. in Do. 251 Breslauerfir.; fr. Guteb. v. Dojanomefi aus Ditrowieczno, fr. Guteb. v. Aurowefi aus Dufgno, Fr. Guteb. Binfowefa aus Emchen, Fr. Burgermeifter Koniefiewicz aus Schrimm, 1. in Do. 391 Berberftr.; fr. Erbherr v. Pomorefi aus Grabofjewo, fr. Erbherr v. Zoltoweffi aus Mjago, I. in Do. 243 Breslauerfir.; Fr. Guteb. v. Gajewata aus Cerefwice, Fr. Guteb. v. Parczewska aus Degaž, Sr. Pachter hake aus Rrzyżanowo, I. in Do. 394 Gerberfir.; Sr. Guteb. Reller aus Polnifch-Doppen, I. in No. 163 Bafferfir.; Sr. Guteb. v. Swinarefi aus Rafujady, Sr. Guteb. v. Trapegynefi aus Gofolnit, Sr. Guteb. v. Trapcznnefi aus Areromo, Sr. Dachter Rupniewefi aus Balefie, Sr. Pachter Befombli aus Bronistan, Sr. Partit. Cichowicz aus Niemegynfo, I, in No. 168 Wafferstraffe. weldt ibm

1) Kotktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des Melchior v. kacki zu Neustadt ist am beutigen Tage der Konkurd-Prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche an die Konkursmasse, steht am 1. September Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem Ur. Melchiora Łąckiego w Lwówku otworzony dziś process konkursowy. Termin do podania wszystkich pretensyy do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień i. Wrze-

1835. Bormittags um 10 Uhr an, vor bem Ronigl. Dber = Lanbesgerichte-Rathe Roscher im Partheienzimmer des hiefigen Landgerichts. Wer fich in Diefem Ter= mine nicht meldet, wird mit feinen Un= fpruchen an die Maffe ausgeschloffen und ihm beghalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werben.

Pofen, ben 4. Dezember 1834. Ronigi. Dreuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der hiefige Burger und Raufmann Guftav Altmann und beffen Braut Emilie Auguste geborne Fraife, geschiedene Lochow, haben vor Ginfdreitung ihrer Che mittelft gericht= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen.

Pofen, den 5. Juni 1835.

3) Avertiffement. Die zum Mache laffe ber Gutebefiger Blochichen Cheleute gehorende herrschaft Ropnig, Bomfter chow nalezgea, w powiecie Babinis, bem Dorf und Borwerte Großborff, z miasta Kopanicy, ze wsi i folwarku bem Dorfe Rleindorff, bem Dorf und Bormerke Bachabno und ben Bormerken Luze und Dawina, foll fofort auf 6 Jahre verpachtet werben, und feht ber Licita= tionstermin ben 26. Juni um 10 Uhr Bormittage in Großborff bor bem Gerru Justigrath de le Roi an. Die Pacht= bedingungen fonnen in ben Geschafts, Stunden in unferer Regiftratur eingefe=

śnia 1835. o godzinie totey zrana przed Konsyliarzem Sądu Głównego Roescher, w izbie stron tuteyszego Sadu Ziemiańskiego.

Kto w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 4. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Obywatel tuteyszy kupiec Gustaw Altmann i Emilia Augusta z Fraisów, rozwiedziona Lochów przed wniyściem w związek małżeński przez ugodę dnia 4. m. b. lichen Bertrages bom 4. b. Mte. Die Ge- sadownie zawarta, wspolność maigtku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 5. Czerwca 1835.

Roniglich Preug, Landgericht. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie Maiętność Kopanicka do pozostalości małżonków Blo-Rreifes, bestehend aus der Stadt Rope mostkim polożona, składaigca się Wielkieywsi, ze wsi Małeywsi, ze wsi folwarku Wachabna iako też z folwarków Luże i Dzwina, ma bydź natychmiast na 6 lat wydzierzawiona, do czego termin licytacyjny na dzień 26. Czerwcar. b. o godzinie rotéy zrana w Wielkieywsi przed W. de le Roi Radzca Sprawiedliwości wyznaczony został.

hen werden, und über den Umfang und bie Beschaffenheit bes Sutes wird ber Administrator Golg in Großborff Pacht= liebhabern nahere Auskunft ertheilen.

Mollstein, ben 3. Juni 1835.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Warunki dzierzawy mogą bydź w godzinach urzędowych w Registraturze naszey przeyrzane, zaś względem rozległości i położenia tychże dóbr Administrator Goltz w Wielkieywsi chęć do dzierzawienia maiącym bliższą wiadomość udzieli.

Wolsztyn, dn. 3. Czerwca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

4) Bekanntmachung. Es wird hierdurch zur deffentlichen Kenntniß gesbracht, daß zur Verpachtung der Guter Konary Kröbner Kreises ein anderweiter Vietungs-Termin auf den 26. d. Mts. Machmittags um 4 Uhr im Landschafts- hause anderaut worden ist.

Pofen, den 16. Juni 1835. Provingial = Landschafte. Direction. Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż do wydzierzawienia dóbr Konary powiatu Krobskiego nowy termin licytacyjny na dzień 26. m. b. po poludniu o godzinie 4téy w domu Ziemstwa wyznaczonym został.

Poznań, dnia 16. Czerwca 1835. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

5) Bekanntmachung. Die im Bufer Rreife belegenen, bem biefigen weltgeifflichen Geminarium gehorigen Guter Bielamy follen bon Johanni b. 3. auf achtzehn aufeinander folgende Jahre, bis Johanni 1854, meiftbietend verpachtet werben. Sierzu ift ber Bietungstermin auf ben 26. b. Mts., bes Morgens um to Uhr, in bem beim Dome belegenen Ronfiftorial = Gebaute anberaumt, und werben gu folchem Pachtluftige und Rahige mit bem Bemerken eingelaben, bag nur biejenigen gum Bieten gugelaffen werden fonnen, Die gur Gicherftel= lung bes Gebots eine Raution von 1000 Rtbir. fofort baar erlegen und erforders

Obwieszczenie. Dobra Bielawy w powiecie Bukowskim polożone, do Seminaryum duchownego tuteyszego należące, maią bydź od S. Jana r. b. na 18 po sobie następuiących lat do S. Jana 1854. naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone. Termin licytacyiny wyznaczonym został, na dzień 26. m. i r. b. rano o godzinie 10. w domu Konsystorskim Arcybiskupim przy Tomie, na który zdolni i chęć dzierzawienia maiący z tem nadmienieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonemi beda, którzy na zabezpieczenie licytum 1000 Tal, kaucyi natychmiast w lichen Falls nachweisen, baß fie ben Vachtbedingungen überall nachzukommen im Stande find. Lettere konnen in ber Registratur bes Konfistorit vom Toten b. M. an eingefehen werden.

Pofen, ben 1. Juni 1835.

Erzbischöfliches = General = Con= fistorium.

gotowiźnie złożą i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie. Warunki dzierzawy każdemu na żądanie w Registraturze konsystorskiéy od dnia 10. b. m. przedłożone zostaną.

Poznań, dnia 1. Czerwca 1835. Konsystorz Generalny Arcy. Biskupi.

6) Zandlungs Anzeige. Mit bem heutigen Tage habe ich eine wohleingerichtete Specerei=, Material= und Schreibmaterial = handlung
eroffnet, mit ber ich mich hiermit einem hochgeehrten Publiko unter ber Versiche=
rung ber reelsten Bebienung bei möglichst billigen Preisen aller da=
hin einschlagenden, in großer Auswahl vorhandenen Artikel, ganz ergebenft em=
psehle. Posen, den 16. Juni 1835.

Louis Cjarnifow, Friedrichsftrage Dro. 167.

7) Meine in Ungarn eingekauften Weine sind jest sammtlich hier angekommen, durch vortheilhaften Einkauf bin ich im Stande, sehr billige Preise zu stellen, und verkaufe demnach, 1834er gute samorodne Ober-Ungar-Weine per Content für 57—60 Athle, Maslas 65—75 Athle., ganz sette 80—90 Athle. per Faß mit Lager. Zugleich empfehle ich mein noch sehr ausehnliches Lager von alten Ungar-Weinen zu den bekannten niedrigen Auktions-Preisen.

Pofen, ben 16. Juni 1835.

Carl Scholb.

8) Obwieszczenie. Szanowni obywatele i interesenci u podpisanego każdoczesnie dowiedzieć się mogą, kto chce kupić lub dzierzawić dobra ziemskie lub domy w Poznaniu, o kupcu lub dzierzawcy. Również kto chce pożyczyć pieniędzy, lub ma do wypożyczenia — na pewne hypoteki — cedowania tychże lub nabywania. Podobnież kto ma do sprzedania owce, konie, woły, wełnę, sprzęty gospodarcze, okowitę i t. d. Znayduie się także u podpisanego na składzie dachówka płaska do sprzedaży, tysiąc po po talarów 10, sgr. 5, przy ulicy Butelskiey. Także też ktoby sobie życzył Kommissarza i Plenipotenta praktycznego, dowiedzieć się o nim może — w stósunkach więc powyższych za zgłoszeniem się każdego, pomoc i przysługę ofiaruię — na Wodnéy ulicy Nr. 168.

Poznań, dnia 18. Czerwca 1834. Marcin Nowakowski, Agient.